# Introver a second 3ettmm.

Erscheint wöchentlich sechs Mas Abends mit Ausnahme bes Montags. Mls Beilage: "Illuftrirtes Conntageblatt"

Bierteljährlicher Abonnements=Breis: Bei Abholung aus ber Er= pedition und den Depots 1,50 Mark. Bei Zusendung frei ins Haus in Thorn Borstädte Moder und Podarz, 2 Mark. Bei sämmt-lichen Postanstalten des deutschen Reiches (ohne Bestellgeld) 1,50 Mark. Begründet 1760.

Redaction und Expedition Bäckerstr. 39. Fernsprech=Anschluß Nr. 75.

Mngeigen = Preis: Die Sgespaltene Betit=Beile ober deren Raum 10 Bfennig.

Annahme bei der Espeoinon und in der Buchhandlung Walter Lambeok, Fernsprech-Anschluß Rr. 81, bis zwei Uhr Mittags.

Auswärts bei allen Annoncen-Expeditionen.

## Sonntag, den 25. November

## Abonnements auf die

"Thorner Zeitung"

für ben Monat Dezember werden jum Preife von 0,50 Mart jeberzeit entgegengenommen von allen Raiferlichen Poftanftalten, den Depots und der

> Expedition der "Thorner Beitung" 25ächerstraße 39.

## Gedanken am Totenfest.

Wieber flingen die Todtengloden durch Stadt und Land mit ihrem ernsten Ton, ber burch Berg und Seele schneibet, und läuten bas Jahr aus, das die Kirche benannt hat. -- Wir gedenken an diesem letzten Sonntag des Kirchenjahrs der Todten des letzten Jahres, unfrer Todten, — um die wir unfer Leben lang trauern, und an unfern eignen Tod. Das stimmt ernst und

Auch die Natur stimmt dazu. Auch in ihr wird der Todten-sonntag eingeläutet. Richt mehr die Glöcklein der Blumenkelche finds, die ba läuten wie einft gur Frühlingsfeier, fondern das fallende Laub, das die Erde deckt und blutig färbt, und der brausende Nordwind, der durch die kahlen Aeste fegt. Und die Sonne scheint so mube, der himmel ift so bleiern, und die Nebel steigen auf und nieder. Es ift, als ob die Schöpfung das alte Lied vom Sterben fange und die Predigt dazu hielte:

Was ist der Mensch? Ein fallend Laub, Und bald, ach bald des Todes Raub!

Auf einem Kirchhof der Reichshauptstadt, der Grabstätte der freireligiösen Gemeinde, mar der Spruch zu lesen:

Macht euch das Leben ernst und schön, Kein Jenseits giebts, fein Auferstehn! Zu ihm bewegt sich ein Leichenzug. Wohl spielt die Musik die alte driftliche Weise, die noch immer mit ihren Klängen am trostreichten ist: Jesus meine Zuversicht, aber in dem Herzen ift teine Zuversicht und tein Trost. Wohl steht auf den Kränzen: Dem Rämpfer für Freiheit und Licht. Aber die Freiheit ift ber Knechtschaft des Todes gewichen, das Licht dem Dunkel des Grabes. "Lebe wohl!" ruft man dem Todten nach — in ichneibender Fronie; -- es giebt fein Jenseits, tein Leben, fein Biebersehen. Salbtobt zieht man die Wittme vom Grabe, die fich von ber hulle bes Gatten nicht trennen will. Saltlos, troft= los, hoffnungslos geht die Schar bahin, nach haufe, felbst in ben

Und nun ein ander Bild! Dort leuchten vom Rirchhoftsthor die goldnen Worte:

"Saat, von Gott gefät, Am Tage der Garben zu reifen."

Und broben auf ber Sohe fteht ein Rreuz, wie es über bem Leben ber Entschlafenen ftand, fo über ben Grabern, aber über bem Rreuz ftrahlt die Krone und die Inschrift des Wortes, bas ber sterbende Baulus gesprochen: Ich habe den guten Kampf getämpfet, ich habe den Lauf vollendet, ich habe ben Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Da geht auch ein Leichenzug hinauf. Aber über ihm leuchtet die Sonne und steht der Himmel offen. Jesus lebt, nun ist der Tod

## Die AioBiden. Roman von T. Szafranski. Rachdruck verboten.

Alle Rechte vorbehalten.

(12. Fortsetzung.)

Seeland fog nachdentlich ben Rauch feiner Cigarette ein und

blies ihn langiam aus Nase und Mund von sich.

"Ich glaube nicht an eine Begegnung ber beiben", er bann, "aber Sie haben Recht, auffallend bleibt die Szene immerhin. Und weiß er etwas von dem Mädchen, — so weiß er zweisellos mehr als ich, denn andernfalls bliebe seine Ber-blüffung immer noch unerklärt. — Sie wissen nicht, — ob Johannsen jemals, - wenn auch nur vorübergebend, - in Brag gewesen ist?"

"In Prag, nie. Ich erinnere mich genau, bag er im September porigen Jahres, als Sie von bort gurudtehrten, mir und Meyerheim gegenüber den Wunsch äußerte, auch einmal das "zlotta Praga" besuchen zu fonnen."

"Run", erwiderte Geeland, indem er eine Bewegung machte,

als ob er das fruchtlose Nachdenken über ben Fall abschüttelte, "bann weiß ich nicht. Laffen wir die Geschichte. - Bielleicht hat der alte Cerberus von Sieratow nicht aufgepaßt und 30= hannsen hat fie in Berlin gefeben", - fette er wie zu fich felbft

Die Augen bes Grafen erweiterten fich, fein Monocle fiel

flirrend auf die Marmorplatte.

"In Berlin — ?" Die Frage klang so gedehnt, daß ber Maler einsah, die Geheimthuerei nicht länger beibehalten Bu fonnen, ohne ben, ihm febr werthvollen Freund ernftlich gu

"Ich bin im Begriffe, Ihnen die Sache anzuvertrauen, lieber Graf, nur noch eine Frage vorher. Wann, fagten Sie, spielte fich die Szene bei Ronard mit Johannsen ab?"

"Gestern vor drei Wochen. Ich fann mich in diesem Falle

mir der Eingang in das Leben! Auf die Nacht des Todes folgt

ber Morgenglanz ber Ewigkeit. -

Rach bem Tobtenfest feiert die Rirche ben Abvent bes gerrn. Die untergebende Sonne des Kirchenjahrs weist auf ben Aufgang aus der Sohe, und die Todtenfeststimmung weicht dem Abvents: ruf: "Siehe, Dein König kommt zu Dir, Hosianna dem Sohne Davids, Hosianna in der Bobl" Stehen wir in dieser Zuversicht, bann überwinden wir Todesangft und Todesgedanken.

Der Dichter ber Befreiungsfriege, ber echte beutsche Mann, ber fromme Chriftenmensch Ernst Morig Arnot fragt einmal! Wer ist ein Mann? und giebt die Antwort: Wer beten kann und Gott dem Herrn vertrauen. Und derfelbe Dichter ruft siegesgewiß auf der Höhe seines Lebens aus:

> "Geht nun hin und grabt mein Grab, "Geht nun hin und grabt mein Gra Denn ich bin des Wanderns mide. Weint nicht, mein Erlöser lebt, Hoch vom finstern Erdenstaube hell empor die Hossinung schwebt Und das himmelskind, der Glaube, Und die ewige Liebe spricht; Kind des Baters, zittre nicht!

Wenn diefer Glaube in uns lebt, machft, bleibt, bann konnen wir getroft Tobtenfest feiern. - Gott gebe es!

## Deutsches Reich.

Berlin, 25. November.

Sr. Majestät der Kaiser, welcher 3. 3. zu Jagden in Letzlingen weilt, trifft heute (Sonnabend) Abend wieder im Neuen Palais bei Potsbam ein.

Der Raifer wird am 1. Dezember (nach ber Rudfehr von ben Jagben beim Fürsten Lichnowsty) in Breslau bem Leib: Rüraffierregiment Großer Rurfürst (Schlef) Nr. 1 einen Befuch abstatten.

Bur Bereidigung ber Marinerekruten wird der Kaifer vor-aussichtlich am 26. b. M. in Riel eintreffen.

Bur Beiwohnung ber Taufe bes Sohnes bes Pringen

Friedrich Rarl von Beffen find die Großherzogin von Seffen und die Prinzeffin Adolph von Schaumburg. Lippe in Rumpenheim eingetroffen. Die Raiferin läßt sich bei ber Taufe burch ben Frhrn. v. Mirbach vertreten. Die Cinweihung bes neuen Reichstagsgebäudes burch

ben Raifer wird nach der jüngften Melbung am 5. Dezember in den Banbelgangen bes neuen Saufes stattfinden, Bielleicht wird ber Raiser vorher noch eine Besichtigung der inneren Räume vor-nehmen. Am 7. Dezember findet eine von den vereinigten Künftler- und Architektenvereinen Berlins veranstaltete Feier zu Shren bes Baumeifters Bollot ftatt.

Auf Besehl des Kaisers wurde dieser Tage den Wittwen der bei der Brandenburg-Katastrophe verunglückten Werftarbeiter eine einmalige Unterstützung von je 150 Mt. ausgezahlt.

Die Ankunft der Leiche bes Erbgroßherzogs von Beimar in Beimar wird am Dienstag erfolgen. Zu ihrer Ueberführung haben sich Oberhosmeister v. Donop und Rittmeister v. Rumohr nach Kap. St. Martin begeben. Der nunmehrige Erbgroßherzog Wilhelm Ernst wird voraussichtlich nach den Trauerseierlichkeiten nicht mehr nach Caffel, wo er bisher mit feinem Bruder Bernhard bas Wilhelmsgymnasium besuchte, zurudtehren. Um großherzoglichen hofe ift eine breimonatliche Trauer angeordnet

garnicht irren, denn noch an demfelben Abend hatte ich eine Besprechung mit meinem Bankier, bei welcher das Datum des Tages eine Rolle spielte."

"Dann hat eine Begegnung hier unmöglich stattfinden tonnen. Die junge Dame ift überhaupt erft feit vorgeftern in Berlin."

"Das ist ein Borwurf, lieber Graf, aber es ging nicht anders; ich war durch mein Wort gebunden. Dafür aber follen Sie das lebende Driginal ber "Bajadere" heute noch feben."

Die Büge des Grafen heuten fich auf; er klemmte sein Glas ein, und seine schmalen Lippen verzogen sich zu einem faltigen Lächeln. Ginem unvorsichtigen Impulse folgend, reichte er dem Maler seine Sand, indem er mit fast innigem Ausdruck flüsterte.

"Auf meine Dantbarteit tonnen Sie rechnen, Seeland." Er beeilte sich aber, hinzuzusetzen: "Ich brauche Ihnen meine Freude über biefe Begegnung nicht zu erklären. Sie kennen meine Grundsätze und wissen, daß sich meine rege Antheilnahme auch auf die künklerischen Mittel und Beiläufigkeiten Ihres begnadeten Schaffens erstreckt. Uebrigens, da wir gerade von Beiläufigkeiten sprechen; hat Ihnen Kenard schon die 2000 Mt. für die Fjordlandschaft gezahlt?
"Zweitausend Mark?! Machen Sie keine Wiße, Verehrtester! das Bild ist ja noch garnicht verkauft."

"Sie wiffen noch nicht ?! rief hahn mit leiblich gut ge= spieltem Erstaunen aus, "na, da hört aber Alles auf. Ich war doch gestern dabei, wie der Handel abgeschlossen wurde."

Die Stirn des Malers bedeckte fich mit einer buntlen Röthe. Er fühlte, wer ber Räufer des Bildes war, eines Bildes, bas er selbst als unverkäuflich aufgegeben hatte, das er selbst als Berirrung bezeichnete, die jeden Runftler mindestens einmal übertommt, bamit er des erziehlichen Einflusses der Gene nicht ents behre. Er fühlte, daß das der Kaufpreis war für das Geheimniß der Bajadere und seine, trot oder gerade wegen ihrer Schwächen

Wie die "Nat. 3tg." hört, tritt ber Gouverneur v. Zimmer in Kamerun demnächst nur einen Erholungsurlaub an. Als Bertreter für die Zeit feines Urlaubs foll der Landeshauptmann v. Puttkamer in Togo in Aussicht genommen fein. Die "Rrzztg." hingegen bestätigt, daß herr v. Zimmerer gurudtritt.

Aus Wiesbaden wird berichtet: "Sappho", eine dramatische Dichtung des Bringen Georg von Breugen, murde in Gegenwart des seit 3 Wochen hier weilenden Autors im Hoftheater erstmalig aufgeführt und warm aufgenommen. Der kunftsinnige Prinz bat sein lettes bramatisches Werk, "Katharina von Medici" im Jahre 1884 geschaffen.

Gine neue Ronfiftorialrathe=Stelle foll beim Ronfi= ftorium in Magbeburg errichtet werben. - 3m nachften Staatshaushalt wird die Errichtung zweier Prediger-Seminare in Preet in Solftein und in Naumburg in Schlefien gefordert.

Dem Reichstag wird, gutem Bernehmen ber "R. A. 3." zufolge, zunächst nur die fog. Umsturzvorlage zugehen. Der Stat wird erft fpater und gleichzeitig mit ihm der Gefegent= wurf betreffend die Erhöhung der Reichseinnahmen (Tabaffteuer) eingebracht werden.

Gine Revision ber Städte ordnung ift feitens ber preuhischen Staatsregierung, nach einem Bescheibe des Ministers des Innern an ben Vorstand des Berbandes hannoverscher Bürger= vereine, für die nächfte Zeit nicht in Aussicht genommen.

Die "Arzzig." bestätigt, daß die konservative Fraktion des Reichstags durch die schleunige Einbringung des Antrages auf Berbot ber Juden-Ginwanderung den Reichstanzler Fürften Hohenlohe auf die Probe stellen wird, wie es mit seiner Stellung zum Jubenthum steht.

Der ruffifche Botichafter Graf Schumaloff wird nach ben Bermählungsfeierlichkeiten aus Petersburg nach Berlin gurud. tehren, um dem Raifer fein neues Beglaubigangsschreiben als Botschafter des Zaren Nikolaus II. zu überreichen. In unter-richteten Kreisen glaubt man, daß Eraf Schuwaloff nur noch kurze Zeit auf seinem Posten bleiben werde; er soll die Stellung eines Generalgouverneurs von Mostau erhalten, die bisher der Großfürst Sergius bekleibet hat.

Eine selbstständige russische Gesandtschaft soll wieder beim Darmstädter hot errichtet werben. Jest ift ber ruffische Gesandte in München auch für Darmstadt beglaubigt.

Die Arbeiten gur Festfegung der von ber Sonntageruhe für Industrie und Sandwert zu treffenden Ausnahmebestimmungen nehmen ruftigen Fortgang. Dem Bundesrath find alle auf Grund des § 105 d in Aussicht genommenen Borichriften vorgelegt bis auf Diejenigen, welche die Nahrungsmittel- und die Saifon-Industrie hetreffen.

Die Kommission für die zweite Lesung eines Bürger-lichen Gesethuchs für das Deutsche Reich erledigte in den Sitzungen vom 19. und 20. d. M. junachst ben Reft ber Bor= schriften über die Errichtung lettwilliger Berfügungen.

Das Auswachsen der vierten Halbbataillone zu Bollsbataillonen wird von der "Schlef. Ztg." als wünschenswerth und nothwendig empfohlen. Die natürlichste Aenderung ber burch die halbbataillone herbeigeführten Uebelftande ware bie Neugufstellung einer 15. und 16. Rompagnie in ber Stärke ber übrigen Kompagnien und die dadurch erreichte Erhebung des unbrauchvaren Halvvataiuons zu einem vollwerthigen Rormalbataisson Der jest bereits vorhandene Ueberichuß an dienstpflichtigen,

sensible Natur sträubte sich gegen die plumpe Form, in der er ihm geboten wurde. Aber — nur gegen die Form gegen den Handel selbst hatte er nichts einzuwenden. Seeland war einer jener Menichen, die durch ihre ewigen Geldverlegenheiten allmählig jenes fein jugespitte Shrgefühl einbugen, bas auf die leifefte Berührung reagirt. Die Rothwendigfeit, Gelb ichaffen ju muffen, und zwar auf anderem, schnellerem Wege als dem des mubevollen Erwerbs, läßt nur zu leicht andere Rothwendigkeiten aus dem Auge verlieren, die ichwerwiegender find, aber fich weniger brudend ausnehmen, weil fie nicht in der Form von Wechfeln oder fogenannten Chrenfculben in die Erscheinung treten.

Seeland suchte möglichst ichnell über die peinliche Seite ber Angelegenheit hinweggutommen, und er tonnte bas nicht beffer, als burch Preisgebung ber Geschichte seines Modells, die eigentlich fo wenig Geheimnisvolles hatte, baß er jest, wo er eine feit Wochen barauf gespannte Erwartung befriedigen sollte, sich der unbehaglichen Befürchtung einer Entläuschung auf Seiten bes Grafen nicht erwehren konnte. Die Geschichte war mit zweitausend Mark zu theuer bezahlt. Das war ihm peinlich.

Bon Alldem mar aber auf feinen Bugen nichts du lefen. Er griff in bie ihm bargebotene Zigarrentafche bes Grafen und fagte, indem er die Spite mit feinem Fingernagel abeniff.

3d werbe morgen mit Renard fpreden. Der Mann icheint zu glauben, ich will mein Geld bei ihm ginsbringend anlegen. Bon bem Gludsfall hatte er mich fofort benachrichtigen muffen ; und ein Glücksfall ist es, Sie wissen selbst, lieber Graf, daß die Subelei, streng genommen, teine zehn Thaler werth ift. Aber nun gur Sache.

Der Graf rüdte mit feinem Stuhle näher und hing mit einem höchft unariftotratifden Ausbrud erwartungsvollfter Reugier am Munbe bes Malers. Diefer grufte erft einen feiner Befannten, indem er ihm ein Spitglas Cognac entgegenhob und baran nippte und ergählte bann in einem beiläufigen, burchaus nicht geheimnisvollen Plauderton. Fortsetzung folgt.

tauglichen Mannschaften, die wegen Ueberschreitens des Stats nicht eingestellt werben konnen, sowie die stetige Bunahme der Bevölferung des deutschen Reichs um jährlich eine halbe Million Seelen werde ganz von selbst diesen Weg führen. Die Verleihung von Fahnen an die kleinen Stämme ber gegenwärtigen Halbbataillone ift ein deutlicher Fingerzeig, daß diese Stämme zu Bollbataillonen auswachsen sollen. Militärisch ift dies eine absolute Nothwendigkeit. Da über die Erfahrungen einer zweijährigen Bersuchszeit mit ber Neueinrichtung erft am 1. Oftober 1895 berichtet werden wird, so ist das abfällige Urtheil der "Schlef. 3tg. jum mindeftens als verfrüht zu bezeichnen.

Der Bundesrath überwies ben Entwurf über Aenderungen bes Strafgesethuches, des Militärstrafgesethuches und des Gesetzes über die Presse (Die sogenannte "Umfturzvorlage") an die Aus-

schüsse zur Berathung.

Neuforderungen für Landwirthschaftszwecke. Durch die Personalveranderungen im Ministerium ift, wie verlautet, auch der Voranschlag des nächstjährigen preußischen Stats beeinflußt worden. Der neue Landwirthschaftsminister hat sofort eine Anzahl Forderungen für Landwirthschaftszwecke gestellt, die noch

im Stat berücksichtigt werden.

Der bagerische Führer ber Sozialbemokratie herr Vollmar hat seinem Berliner Genoffen Bebel grenzenlosen Eigensinn und eine höchst unsympathisch wirkende Zweideutigkeit seines Benehmens vorgeworfen. In der Sprache der Sozialdemokraten will das immer noch nicht viel fagen und mag als gerechte Strafe für die maglosen Angriffe Bebels gegen die bayerischen Genoffen anzusehen sein. Jett erhebt aber ber "Borwarts", bas Centralorgan ber Sozialbemokraten Deutschlands, seine Stimme, um gleichfalls gegen Bebel Stellung zu nehmen. Der Chef-redakteur des "Borwärts", der alte Liebknecht, der mehr als 25 Jahre mit August Bebel agitirt und gekämpft hat, muß jest zugeben, daß bie Borgange auf bem Frankfurter Barteitage "in diametralem Gegenfat ju bem fteben, mas Bebel in ber ermähnten Berliner Versammlung barüber gefagt hat." Er hat wieder einmal entfetlich gelogen, murbe ber "Bormarts" gefagt haben, wenn er bei einem Mitgliede irgend einer burgerlichen Bartei einen ähnlichen Borgang zu fritifiren gehabt hatte. Es scheint nunmehr in hohem Grade mahrscheinlich, daß ber auch von feinem intimften Freunde verkannte Bebel aus ber Barteileitung ausscheiben wird.

### Ansland. Defterreich = Ungarn.

Die Krisengerichte in Wien und Budapest nehmen immer bestimmtere Gestalt an; man beschäftigt sich bereits mit den neuen Männern, deren Ramen genannt werden und deren Qualifikationen kritisirt werden. In Desterreich ist es die Bahlresormborlage, in Ungarn der Kossukrummel und die Berzögerung der Sanktion der kirchenpolitischen Fragen, die eine Krisis binnen Kurzem mehr als wahrscheinlich machen. Kossuth allerdings möchte jett flein beigeben, er läßt erklären, daß sich die Borgänge auf dem Bankett in Debreczin wesenklich anders abgespielt haben, als in den Beitungen gemeldet wurde. Es seien danach nach den Borten des Pfarrers Toth: "Es lebe des Baterland!" Eljenruse erschollen. Der Name des Königs sei nicht gehört worden. Die Zigeuner begleiteten den Toast auch mit dem üblichen Tusch und spielten erst später das Spottlied.

Rugland. Benn die Nachrichten über die Gesundheit des Großfürsten Georg es erlaubten, soll die Kaiserin Wittwe vor der Abreise nach dem Kautajus erianden, jou die Kaiserin Astilbe der Albreise nach dem Kaukasus doch erst nach Kohenhagen zu gehen entschlossen sein. — Die Zeit dis zur Hochzeit verwendet Prinz Heinrich, um die Sehenswürdigkeiten der russischen Hauter Kührung des Berweiers des Marineministeriums besichtigte er die Anlagen der Kriegs-marine in Petersdurg, unter anderem das Bassin zum Erproben der Schisssmodelle, die Schissbanwerst und die unlängst vom Stadenen Bangerichiffe "Boltava" und "Abmiral Szenjawin". Mit dem Prinzen Friedrich nahm er das Brillantzimmer des Binterpalais in Angenschein.

Friedrich nahm er das Brillantzimmer des Vinterpalais in Angenschein.

— Die Kaiserin-Bittwe empfing den französischen Admiral Gervais. —
Bei einem zu Shren der auswärtigen Gäste veranstalteten Cercle zeichnete Kaiser Rikolaus sämmtliche Mitglieder der deutschen Deputation durch huldvolle Ansprachen in deutscher Sprache aus. — Der russische Kriegssminister hat im Hindlick auf die Borgänge in Ostasien eine Berstärfung der dort stehenden russischen Truppen angeordnet; sedoch nur in höchst geringem Umsange. — Es gilt als sicher, das der russische Borschafter in Baris, Baron Mohrenheim, dennächst abberusen werden wird, an seine Stelle soll Fürst Scherematsew, disher Generalgouverneur des Kaulkaus, treten. Mit der Umtssishtrung des Barons von Mohrenheim soll man in den leitenden Kreisen unzufrieden sein, auch spreche sein, hohes Alter sür einen baldigen Rückritt aus dem Staatsdienste.

Frantreid.

Die in San Remo erfolgte Verurtheilung des Hauptmanns Romain wegen Spionage erregte in Paris großen Unwillen, den selbst die etwaige Begnadigung dieses Ofsiziers nicht völlig versöhnen würde. In Rizza ist namentlich unter der Besahung die Erregung so start, daß die Truppen von 4 Uhr ab in den Kasernen zurückgehalten wurden, um Insammenstöße zwischen ihnen und den dort zahlreichen Italienern zu vermeiden.

— Der "Figaro" sordert anlählich des Prozesses Drenzus strengere Gesete gegen die Spionage.

Amerita.

Rach Berichten aus San Francisco ankerte ein bentsches und ein glisches Kriegsschiff vor Apia, weil die dortigen Eingeborenen wieder eine bedrohliche Haltung angenommen haben.

Afien.

Der erste Legationssecretär der chinesischen Gesandtschaft in Paris, Tiching-Tichang, hat Paris verlassen, um sich nach London zu begeben, woraus gesolgert wird, China beabsichtige wiederum, die Intervention

## An der Mauer. (Ein Bild jum Tobtenfonntag.)

Von Leopold Sturm.

(Nachdrud verboten.) In ber einsamen Ede an ber Friedhofsmauer lag das verfuntene Grab. Die Mauer mar fonder Runftfertigkeit aus Felssteinen auf-

geschichtet, und die Fugen mit Mortel roh verbunden.

Moos und allerlei Schmarogerpflanzen hatten fich eingenistet und gaben ber Mauer ein etwas verschönendes Aussehen. In ihrem Schatten mochte es fich wohl gut ruben. Alte Ulmen ftanden braußen an ber Gde, aus ihren Meften

ertönte in der Frühlingszeit manches schmetternde Bogellied.
Süß und bewegt erschollen die Weisen, und wer da vorsüberzog, verweilte gern einen kurzen Augenblick.

Drinnen im Friedhof war biefe Ede wenig beachtet, weniger

noch gepflegt. Die dort ruhten, wandelten icon lange nicht mehr auf

der Erde.

Ihre Ramen waren vergeffen und verklungen. Bergeffen und verklungen, wie die Schrift auf Stein und Rreus von ber Zeiten Stürme verwischt worben war.

Wilbe Rosen hatten es sich in der Ede bequem gemacht, und ihre Blüthen bedten mitleidig bas verfallenbe Grab. Grau lugte nur noch mit einer Gde ber Leichenftein aus ber

bunten Sulle hervor.

Es kummerte sich aber Niemand barum . . Und fragte gar einmal Jemand, wer unter ben Rosen im ewigen Schlummer ruhe, dann war seine Antwort: "Er wolle einmal im Kirchofsbuche nachschauen."

Bergaß es aber regelmäßig wieber. Und fo vergeffen und versunten blieb auch bas Grab. Englands behufs Herbeiführung des Friedesschlusses in Anspruch zu nehmen. — Die Japaner machten vier Angrisse auf Port Arthur; bei dem ersten wurden die Vorposten der Chinesen zurückgetrieben, die drei anderen Angrisse wurden abgewiesen. Es sindet eine anhaltende Kanonade statt; seit dem 20. d. Mts. Mittags landeten die Japaner Verstärkungen, sie riethen einem englischen Schiss, sind das dem Vereich der Kanonen zurückzusiehen, da die japanische Flotte die Forts am 21. d. Mts. bombardiren werden. Der Korreihnungent einer jahanischen Leiten zwischen Angeschen Der zuziehen, da die jahantiche Flotte die Forts am 21. d. Weis. vondordrein werde. — Der Correspondent einer jahantichen Zeitung sowie zwei Volmetscher, welche das jahantiche Deer begleiteten, sind von den Chinesen meticher, welche das jahantiche Deer begleiteten, sind von den Chinesen Eschapen genommen und getöbtet worden. — Die Garnison des Port Arthur besteht aus 20 000 Mann, die gut bewassent und einezereirt sind. Es ist reichlich Munition vorhanden; die Festung gilt, wenn die Garnison sie vertheidigt, sür uneinnehmbar. Die Lebensmittel reichen auf sechs Wochen. — Aus Tientsin ist der chinesische Volkenmissen Vertrag nach Japan abgereist, um wegen der Friedensbedingungen zu unterhandeln, nachdem die Vermittelungen britter Mächte erfolglos geblieben sind, hat sich China endlich zu diesem Schritte entschlosissen. — Der Fall Port Arthurs ift lediglich nur noch eine Frage ber Zeit.

Auftralien. Ans Sidney wird gemeldet, daß die Einwohner der Admiralitätsinsel, infolge des übermäßigen Genusses von gestohlenem Alkohol aufgeregt, die Hafenangestellten niedermeßelten und ihre kannibalischen Excesse in den benachbarten Dörfern fortsetzten.

## Provinzial = Nachrichten.

— Aus dem Kreise Enlm, 22. November. Das mit Heilserum ge-impste Kind des Besitzers Schwarz aus Dorposch ist von der Diphtheritis genesen. Andere Kinder, welche nicht geimpst werden konnten, da in den Enlmer Apotheken kein Serum mehr vorhanden war, sind der Krankheit

— Marienwerder, 24. November. Bom Zuge überfahren wurde der in Tiefenau wohnhafte Schneider Michael Surowy gestern Abend unweit des Troa'schen Gasthauses, welches etwa 10 Minuten von Kachelshof entsernt liegt. Der Berunglücke — wenn es sich wirklich um einen Unsall bandelt — hat sich aus dem genommen Gesthause für der Aufzust des handelt — hat sich aus dem genannten Gasthause kurz vor Ankunft des letten Zuges aus Marienburg allein entfernt und wurde heute von Streckenarbeitern auf dem Bahnkürper als unförmliche Fleischmasse vorgesunden. Es sprechen viele Umstände dasür, daß S. Selbstmord verübt hat. Erstens war er nicht angetrunken, was sonst wohl oft der Fall war, zweitens sollte gegen ihn wegen Meineides vorgegangen werden; schließlich hatte S. auch seine sämmtlichen Habiligkeiten für 20 Mk. verlauft, welche 

o bösartigen Charakter an, daß der ganze Arm bis zum Schultergelenk anschwoll, wodurch die Ueberführung des P. in das Krankenhaus noth= wendig wurde. Es ift fehr wahrscheinlich, daß ihm der Urm wird abge-

nommen werden müssen.
— Justerburg, 23. November. Schon längere Zeit merkte ein Kaufsmann in der Ziegelstraße, daß ihm aus seiner Wechselkasse täglich kleinere Beträge verschwanden. Gestern wurde nun der dort im Dienst befindliche Faktor August Nußbaum dabei ertappt, wie er beim Ausfegen bes Ladens Faktor Angust Kusbaum dabei erkappt, wie er beim Austegen des Lavens einen kühnen Griff in die Ladenkasse that. Aus Furcht vor den weiteren Folgen verließ N. den Dienst, begab sich auf den Beamtenkirchhof der Hiesigen Strafanstalt und tödtete sich durch einen Revolverschuß in den Mund. — Vorgestern Vormittag 10 Uhr sand der Rechnungssührer des benachbarten, dem Herrn von Simpson gehörigen Gutes Georgenburg die Thir zu dem Jimmer des Stallmeisters Karl Haat verschlossen. Da auf wiederholtes Klopsen nicht geössichen wurde, ließ der Beamte nach Zuziehung eines Gendarmen die Thür gewaltsam össen und nan sand den Jaak in seinem Blute schwimmend todt im Bette vor. Haat hate sich mittels eines Wessers die Kulsadern der Linken Hand durchschnitten, sich auch durch einen Meffers die Bulsadern der linken Hand durchschnitten, sich auch durch einen Messerstick die linke Brust verlett. Der Verstorbene, welcher in guten Vermögensverhältnissen lebte, und länger als 20 Jahren in Georgenburg in Stelle war, erfreute sich allgemeiner Beliebtheit. Er litt seit einiger Zeit an einem chronischen Wagenleiden, und es scheint ihn dieser Umstand

in den Tod getrieben zu haben.

— Memel, 22. November. Sin Brand von bedeutender Ausdehnung wüthete von heute Morgen 6½ Uhr an in der früheren Stadelle (Contresscarpe). Die unter den vier Bastionen der seit mehreren Jahren als Sestungs, Die unter der dier Baltonien der sein mehreten Justen für der Vollengswerk aufgegebenen Eitadelle liegenden Poternen und Kasematten sind an hiesige Colonialwaarenhändler als Lagerräume vermiethet und werden von denselben vornehmlich zur Aufbewahrung von seuergesährlichen Stoffen benutzt. Heute Morgen entstand nun auf bisher noch unaufgeklätzte Weise in den Kasematten unter Bastion I. (im südwesslichen Theile des Werfes) Feuer, das alsbald die reichlichste Nahrung sand. Alls die Feuerwehr um 1,7 Uhr erschien, war bereits der ganze ausgedehnte Naum ein einziges großes Flammenmeer und eine gewaltige schwarze Nauchwolfe stieg über den Wällen empor. Einen besonders schwarzen Unblick aber gewährte der Festungsgraben. Durch den aus der Eitadelle und dem Festungsgraben Mikrenden Mattradungsbalden fichen der Verlanden Anblid aber gewährts der Feltingsgraben. Durch den als der Ertabene nach dem Festungsgraben sührenden Wasserabzugskanal ergoß sich brennenbes Petroleum in gewaltigen Mengen in den Festungsgraben, und dort berbreitete sich das Feuer auf eine Strecke von 8—10 Quadratmetern über das Wasser, eine Lohe, höher als die Wälle der Bastion, gen Himmel sendend. Sein großer hölzerner Ziegelprahm, der an der betressenden Stelle lag, sing sofort Feuer und stand bald darauf in hellen Flammen, ebenso begann das dort verankerte Badesloß der Militärschwinumschule zu breugen. Dobes entwickelte sich eine so ungeheure Siete das an der einen brennen. Dabei entwickelte sich eine so ungeheure Site, daß an der einen Sprite, die auf der über den Festungsgraben sührenden Brücke postirt war, die Farbe abzuschmelzen begann. Die Feuerwehr war mit zwei Spriten am Plate, stand sedoch dem Elemente völlig machtlos gegenüber.

Rur die gefiederten Sänger in den Ulmen, die kehrten Jahr für Sahr wieber an diesen Plat zurud, die fangen manches Lied

von Lieb und Treu. Bas wußten die von Berrath und Falfcheit?

Von Untreue und gebrochenen Herzen?

Aber der da unter den Rosen schlief, der wußte es, und er hätte vor feinem Scheiben eine lange, lange Geschichte bavon erzählen fönnen.

Doch fein ftolzer Mund blieb fest gefchloffen. Ruhig und stolz blickten die grauen Augen in die Welt

Rein Zug, feine Miene im Antlit verrieth ben Bram, ber

in ihm tobte.

Und der Gram raubte ihm die Lebensfreude. Er brach ihm am Ende bas Berg.

Und als man ihn dann leblos gefunden, da war auch in bem bleichen Antlit nichts verändert, teine Spur von Schwachheit, von Furcht vor bein Letzten war darin zu lesen.

Es war aus für ihn mit dem Leben.

Und so war es benn eben aus. Und er war doch ein so schöner, ein so stattlicher Mann gewefen, dem alle Wege im Leben und durchs Leben offen gu stehen schienen.

Gir bekannter Rame war ber feine, ein Rame, ber fcon oft eine Thur öffnete, die Anderen verschloffen blieb.

Lebensluft und Lebensfreude strahlten aus den Augen bes jungen Mannes, ber unter ben reichften Erbinnen bes Lanbes wählen konnte. Die Eltern hatten mit bem einzigen Sohne große Blane

die Sand einer jungen Dame aus einer der ersten und altesten Familien im Lande war ihm zugedacht. Er hatte eingewilligt.

Mit deutlich vernehmbarem Knall explodirten mittlerweile im Innern bet Bastion Petroleumsaß auf Petroleumsaß, später auch der dort aufbewahrte Schwefeläther. Daß die Eitadelle diesen wiederholten Explosionen Stand hielt, ist ein Beweiß für die Stärke ihrer Mauern. Im Ganzen sollen 120 Zentner Petroleum, 16 Ballons Schweseläther und einige Hundert Fässer Schmalz, Fett, Theer 2c. verbrannt sein. Erst um 31/2 Uhr Nachmittags war das Feuer gedämpft. Der Schaden allein an Waaren, gegef den die beiden betroffenen Firmen leider nicht verfichert find, beläuft auf etwa 7000 Mark, wozu noch der Werth des verbrainten, gleichifalls unversicherten Prahms mit etwa 4000 Mark hinzukommt. Die Entstehungsursache des Brandes ist noch nicht ermittelt, doch handelt es sich wohl eber um Sahrläffigfeit, als um ein Berbrechen.

## Locales.

Thorn, 24. November.

Den Todtensonntag hat die Kirche mit Recht in den Spatherbst, in den Ausgang bes Novembers gelegt. Die 3bee bes Bergänglichen und der Gedanke bes Todes, fie können nicht eindringlicher gepredigt werden als im Welken und Bergeben bes farbenreichen Schmucks, mit denen die Natur all ihre Kinder in Wald und Feld und Garten gefleibet hatte ju Frühlingshoffnung und Sommerluft. Run find fie alle dabin, ber raube Berbstwind hat sie geknickt und gebrochen und auf Rimmerwidersehen davon getragen, ihres Schmudes entfleibet ftehen Gelb und Garten öbe ba und leer, traurig ragen bie tahlen Nefte der Bäume gum himmel. Go fieht es obe aus und traurig in vielen Bateroder Mutter-Herzen, die die Blume ihres Lebens, ein blühendes Rind, hingeben mußten an den Fürsten des Schattens, so trauert mancher Gatte, manche Gattin heut um ben hingang bes unvergeflichen Lebensgefährten, und manches Kinderauge, das Bater oder Mutter finken sah ins Grab, es sließt heute über, por bitterem harren und Weh. Den Berblichenen ihre Liebe zu bezeugen, ziehen fie heute hinaus zum stillen Friedhof und schmuden mit Blumen und Kränzen den Sügel, ber ben Geliebten birgt. Und Blumen und Thrünen verbinden sich zu einem feierlichen Opfer, das dem Herzen seine schwere Last leichter macht; das innige Gebenken führt ben Bollendeten in die lebensvolle Anschauung des Trauernden. Grabestrauer und Auferstehungshoffnung gehören eng gu einander. Denen, die da weinen, daß für sie die Sonne auf ewig untergegangen sei, wird schaffensfreudige Arbeit für andere Troft verleihen, und den Berlassenen und Berwaisten wird Schutz und Gilfe tommen, benn ewig recht hat boch bas Dichterwort: Wie auch ber Winter draut, "es muß doch Frühling werben."

- Personalien Der Rönigl. Strommeisteraspirant Buchel ift von Schulit (Bafferbauinspettion Thorn) nach Graubens (Bafferbauinfpettion Diarienwerder) zum 1. Dezember d. 3. ver-

jest worden.

O Personalnachrichten bei der Gifenbahndirektion ju Bromberg Ernannt: Die Bahnmeisterdiatare Laible in Löwenhagen, Lamottke in Unislaw und Schmidt in Bromberg jum Bahimeister. Bersett: Stationsassistent Böhling in Schneibemühl nach Allenstein. Die Prüfung bestanden: Die Betriebssekretäre Genfice und Riedel in Bromberg jum Gifenbahnfefretar, Stations-Affistent Böhling in Allenstein zum Stationsvorsteher, Stationsafsiftent Zybell in Strafburg i. Westpr. zum Stationsporfteber und Guterexpedienten, Bahnmeifterafpirant Roefe in Thorn zum Bahnmeifter. Belohnungen find bewilligt worben: Dem hilfsweichenfteller Glander in Zempelburg und bem Silfsbahnwärter Dehn in Pottangow für Entdedung von Schienenbrüchen.

⇒ dertrag über Benedig. Bu bem Bortrage, welchen herr Pfarrer Jacobi am letten Donnerstage im handwerkervereine hielt, wird und noch in Erganzung unfere früheren Berichts folgendes geschrieben. Der Redner schilderte zwar die Uebelstände, die der im Sommer nach Benedig Reisende in ben Raufnehmen muß: die große Site, die Mostito-Plage, die aus den fleineren Ranälen aufsteigenden Gerüche. Dies alles aber wird durch die vielen Sehenswürdigkeiten der phantastischen Meerestadt reichlich aufgewogen. Die "Piazza" mit den anstoßenden "Procuratien", die Markuskirche mit ihren Mosaikbildern, der Dogenpalast mit ber Seufzerbrude zu bem gegenüber liegenden Gefängniffe burften in ber Welt nicht ihres gleichen haben. Gin Bad im abriatischen Meere auf dem "Lido" erquidt von der Sitze des Tages. Die Krone des Aufenthalts in Benedig bildet ein Abend auf der "Piazza". Der Plat wogt von Menschen und strahlt im elet-trischen Lichte. Gin Orchefter läßt in ber Mitte seine Beisen erschallen. Im hintergrunde ragt gespenstisch die Markustirche auf. Tifche und Stühle werden aus den anftogenden Raffees bis in die Mitte bes Plates gerudt. Wenn der Vollmond scheint, nimmt die Luft eine bläuliche Färbung an. Schon biefer eine Eindruck ist einer Reise nach Benedig werth.

- S- Die Binfen bes Saltenhofichen Legates für folche Chefrauen aus Thorn, welche sich in ber Zeit vom 1. Ottober 1893/94 verheirathet haben, beffen bedürftig und würdig find, gelangen in zwei Theilen à 140 Mark zur Bertheilung. Die Borschläge bazu werben von den Herren Geistlichen gemacht.

Theater. Auf die morgen ftattfindenden Borftellungen der Direktion Berthold im Schützenhause machen wir hiermit aufmerksam und empfehlen den Besuch der Kindervorstellung

Chrgeiz, Glanz, eine große Zukunft nahmen auch seine Sinne gefangen; es war keine heiße Liebe, die ihn erfüllte, aber die ftolze Schönheit feiner Braut fesselte ihn boch. Er schien glücklich.

Da trat ber Wechsel ein. Kurt von D. kehrte in einer Nacht spät aus einer Gesell-

schaft in sein zurück. Hilferufe klangen an sein Ohr, ein junges Mädchen suchte fich vergebens ber Zudringlichkeiten eines Mannes zu wehren.

Kurt sprang schnell heran. Sein kräftiger Arm befreite die Bedrohte im Ru.

Doch ber Bedränger wandte fich nun gegen ben Befreier. In der Dunkelheit, die es ichwer machte, genau zu erkennen, wen man vor fich hatte, tam es zu einem heftigen Wortwechfel. Der Fremde erhob jest die Hand.

Aber Kurt kam ihm zuvor, er parierte ben ihm zugedachten Streich mit seinem Schirm und schlug bann felbst gu.

Der Andere schrie auf vor Buth. "Ihren Namen, mein Herr, ichrie er, kommen Sie zu jener

"Sofort!", war die ruhige Erwiderung Kurts. "Warten Sie einen Augenblick, liebes Rind, ich bringe Sie ficher nach

Haus!" Jest ftanden die beiden Gegner unter ber Laterne, beibe schauten einander ins Gesicht und beibe fliegen zu gleicher Zeit

einen Schrei der Ueberraschung aus.

Bor Rurt ftand ber Bruber feiner Braut "Bir werben uns morgen weitersprechen!", rief jener, vor Erregung feiner Stimme taum mächtig.

Rurt verneigte sich fühl und tehrte ju dem jungen Mädchen gurud, bas mit beißen Worten feinen Dant aussprach.

Sie wollte nun ihren Weg allein fortfegen. (Schluß im zweiten Blatt.)

"Puppenfee", Anfang Nachmittag 4 Uhr und die der Abend- eines vereidigten Chemifers in unsern Ort beantragt. porstellung "Preciosa" Anfang 8 Uhr.

a Rirdenkonzert. Auf das heutige Ronzert in ber altftabt. evangel. Kirche machen wir nochmals aufmerksam. Nach Geicaftsichluß findet ein weiterer Billetvertauf beim Rufter herrn Meyer ftatt .

Y Bohlthätigleits = Vorstellung. Die gestern für Montag ange-fündigte Bohlthätigleits = Vorstellung jum Besten des Baisenhauses und Kinderheims muß leider eingetretener hindernisse wegen aussallen.

\*\* Rreistag. Zur Bejchlußfassung über die im Inseratentheil angefündigten und näher bezeichneten Gegenfände ist ein Kreistag auf Mittwoch, den 12. Dezember c., Bormittags 11 Uhr, im Sitzungszimmer des Kreisausschusses, Heiligegeiststraße 11, anberaumt.

> Bei einer Treibjagd, welche in Ditromegto abgehalten wurde, find 90 hafen und ein Dambirfch in Tannhagen gur

Strede gebracht worden.

± Erledigte Stellen für Militaranwarter. Raiferl. Ober-Boftdirektionsbezirk Danzig, Landbriefträger, 650 Mark Gehalt und der tarismäßige Wohnungsgeldzuschuß. Pr. Stargard, Magistrat, Nachtwächter, 360 Mart pro Jahr. Schwetz, Kreis: Ausschuß, Kreis-Rommunal- und Sparkaffen-Kontroleur, Gehalt 2100 Mark und 200 Mark Wohnungsgeldzuschuß.

+ Danziger Kirchenban. Lotterie. Die Ziehung ber Danziger Rirchenbau-Lotterie zur Erbauung einer evangelischen Kirche in der Borftadt Schidlit wird am 28. November d. J. und zwar im Stadtverordnetenfaale bes Rathhauses ftattfinden.

+ Umtaufch von Quittungskarten. Rach § 104 bes Invalibitäts= und Altersversicherungsgesetses verliert die Quittungskarte ihre Giltigkeit. wenn sie nicht dis zum Schlusse des dritten Jahres, welches bem im Ropfe ber Karte verzeichneten Jahre folgt, jum Umtausch eingereicht worben ift. Demgemäß find bie im Sahre 1892 ausgestellten Quittungsfarten fpateftens bis gum Schluffe des gegenwärtigen Jahres ber zuständigen Umtaufchftelle einzureichen.

Provinzial-Ausschuß. Der Provinzial - Ausschuß ber Broving Weftpreußen wird am Dienstag, ben 4. Dezember, ben folgenden Tag in Danzig wieder Sitzungen abhalten. der Tagesordnung feben Rechnungsfachen, die Feststellung der Spezialetats für die Provinzial-Anstalten im Statsjahre 1895,96, fonstige Angelegenheiten ber laufenden Berwaltung und einige

Erfahmahlen zu den Provinzial-Kommiffionen.

"- Bie Entlassungsprüfungen der Seminaristen finden an ben Seminaren der Provinz Pofen im Jahre 1895 wie folgt ftatt: am Seminar in Bromberg am 31. Januar, in Koschmin am 22. September, in Paradies am 14. Februar, in Exin am 22. August und in Rawitsch am 7. Februar. Die Prüfungstermine für Mittelfdullehrer, Rektoren, Lehrerinnenund Schulvorfteherinnen finden im nächsten Jahre statt: am 29. April und 4. November für Mittelschullehrer, am 3. Mai und 8. November für Rektoren;

Königl. Privilegium ertheilte Ermächtigung zur Convertirung von 4 | 9 | Brioritäts-Obligationen in solche von 4 Prozent an die Bedingung eines halbjährigen Kinsberlustes geknüpst. Diese Bedingung wird von den Ministern der Finanzen und der öffentlichen Arbeiten sür unzulässig erachtet. Die Direktion ist dementsprechend verständigt worden.

- Ueber das Recht der Poft zur Ginziehung von Portobeträgen, Telegrammgebildren ze. von Zahlungspflichtigen besteht noch immer die größte Unkenntniß, und kommt es sortgesetzt ungemein häusig vor, daß Absender von Briesen, Telegrammen, Packeten, Waarenproben oder der-gleichen, wenn sie nachträglich zur Zahlung von den beim Ausgeben der Sendungen zu wenig entrichteten Gebühren herangezogen werden, sich weigern, diese zu gablen und die Post auf den Rechtsweg verweisen. Bottehörde besitzt aber in allen hier einschlägigen Punkten eigene Gerichts-barkeit und baher steht ihr auch die Entscheidung über die Einziehung rück-ftändiger Beträge zu. In Preußen aber hat die Post sant § 25 des Posi-gesetzt sogar das Recht, bei endgiltiger Berweigerung der Jahlung durch ihre eigenen Organe pfänden zu lassen. Die Possbehörde braucht hier weder zur Entscheidung über den Fall, noch selbst zur Beitreibung der betr. Forderungen das Gericht in Anspruch zu nehmen.
\*\* Schlußkonferenz über die Cholera-Neberwachung. Um 1. De-

zember findet im Landeshause in Danzig eine Schlußkonferenz wegen der Cholera-lleberwachung ftatt, welche der Staatskommissar für das Beichselgebiet, herr Oberpräsident Dr. von Gogler, eröffnen wird. Es werden dann folgende Borträge gehalten werden: "Organisation des Uebers wachungsdienstes" (Ref. Reg.-Rath Delbrück), "Die Cholera in Westspreußen, speziell im Beichselgebiet" (Ref. Herr Stabsarzt Dr. Friedheim), "Die Thätigkeit der bakteriologischen Station und die Ergebnisse der bakteriologischen Etation und die Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchungen des Jahres 1894" (Ref. Herr Dr. Lickfett), "Die Cholera in Polen" (Ref. Herr Regierungs- und Medicinal = Rath Dr. Barnid), und "Die Cholera in Toskemit, (Ref. Herr Stadsarzt Dr.

the Einfuhr von ausländischer Kleie. Auf die vielen Petitionen, welche aus kausmännischen und landwirthschaftlichen Kreisen an die betheisigten Herren Minister gerichtet sind, um Beseitigung der Erschwernisse, welche jett der Sinfuhr ausländischer Kleie bereitet werden, ist ein Bescheib noch immer nicht ergangen. Besonders hat unser Ott darunter zu leiden, da alle hier beanstandete Kleie zur chemischen Untersuchung nach Danzig gesandt werden muß, was natürlich mit Berlust an Zeit und Geld versbunden konten kannten Brochüre bunden ist. Die Dandelskammer hat seit längerer Zeit die Anstellung Ausgabe der Demokratie halten. t Ginfuhr von ansländischer Rleie. Auf die vielen Betitionen,

aus der rühmlichst bekannten Brauerei

J. W. Reichel, Rulmbach

empfiehlt in Gebinden jeder Größe u.

Flaschen. (Ausschant diefes Gebräues,

Reftaurant Kissling, Breslau).

Bier:Groß: Sandlung.

Theod. Hildebrand & Sohn

gang frisch eingetroffen

empfiehlt

J. G. Adolph.

Hoffmann-

und Harmoniums liefert unter Garantiez-Fabrifpreisen, auss wärts zur gest. Probe franto, in bequemer Rabsweise

zur Regensburger

Geldlotterie

à 3,25 Mk.

Georg Hoffmann,

Berlin 8W. 19, Jernfalemerftr. 14.

bei Bernhard Adam,

Bant- u. Wechfelgeschäft.

ax Briger,

nunkunt

(4725)

Behörden haben sich diesem Bunsche gegenüber entgegenkommend gezeigt doch steht die Anstellung noch immer aus. Eine hierzu ernannte Deputation wird die Wünsche der hiefigen Inieressenten nunmehr zuständiger Orts persönlich vortragen.

— Jum Kapitel der Tarifeuriosa veröffentlicht der "Zonentarif" folgende Zuschrift: "Blatkarten zu den D=Zügen kosten jehl bekanntlich bis 150 Kilometer zweiter Klasse nur 1 Mart. Ich suhr jüngst von Stendal nach Hannover, was, weil einen kleinen Bruchtheil über 150 Kilo-meter, 2 Mark Zuschlag kostet; bis Lehrte kostet es dagegen nur 1 Mark Ich nahm beshalb nur Zuschlag bis Lehrte, stieg bort aus, ließ meir Billet prolongiren und suhr füns Minnten später mit dem Braunschweiger Zuge nach Hannover, hatte somit innerhalb 5 Minuten 1 Mark gespart Ich fuhr ferner von Hannover nach Beine und wollte von dort nach Höldesheim. Da ich Schnellzug juhr, so nahm ich ein Retourbillet Hans-nover-Peine, das ich auf der Rückfahrt nur dis Lehrte benutzte, wobei ich billiger zurechtkam, als wenn ich zwei einfache Billets genommen hätte Ersparniß 40 Pfennig."

\* Ueber den Saatenftand und die Ernteichatung in Breuger Witte November entnehmen wir einer amtlichen Zusammenstellung, das die diessährige Ernte von Hafer, Erbsen, Aleehen und Wiesenhen die vorsährige erheblich übersteigt, wogegen die Nartoffelernte bedeutend geringen war. Der Stand der jungen Saaten ist etwas weniger gut, als im Nobember 1803

Tetraffammer. In der gestrigen Sitzung hatte sich zunächst der Bahnwärter Karl Rohmann aus Czernewih gegen die Anklage wegen wissenklich salscher Anschuldigung zu vertheidigen. Er ist beschuldigt, am 2. Januar 1893 bei dem Königlichen Sijenbahnbetriebsamt hierselbst eine anonyme Denunziation gegen den Bahumeister Miller in Dierode einge reicht zu haben, in welcher er den Müller bezichtigte, daß er bei dem Bar llngunsten des Staats gemacht, daß er ferner Dienstudrigkeiten seiner Unternehmern gemeinsame Sache zu Ungunsten des Staats gemacht, daß er ferner Dienstuddrigkeiten seiner Untergebenen nicht zur Anzeige gebracht und andere Dienstudliegenheiten ordnungswidrig ersüllt habe. Angeklagter wurde als Absender der anonymen und wahrheitswidrigen Denunziation sür überführt erachtet und dieserhalb zu 3 Monaten Gesängniß verurtheilt. Gleichzeitig wurde dem Bahnmeister Wüller in Osterode die Besugniß zugesprochen, die Verurtheis Jahrmetstet Atmeet in Operode die Gestignis zugelprochen, die Verirtheis-lung des Angeklagten nach beschrittener Rechtskraft des Urtheils auf Kosten desselben im Osteroder Kreisblatt bekannt zu machen. — Wegen sabrlässiger Tödung hatte sich sodann der Besitzer und Gemeindevorsteher Christian Röske aus Konczewiz zu verantworten. Er übergab im Sommer d. Js. dem 13sährigen Knaben Alexander Dnatwinski sein aus jungen und muthigen Pserden bestehendes Gespann mit dem Auftrage, auf dem Felde au psügen. Dem Angeklagten war bekannt, daß eins von den Pferden ein jogenannter "Strangschläger" war, und daß die Pferde ihm bereits einmal unter seiner Führung durchgegangen waren. Auch dem jugendlichen Führer gingen in Folge Peitschenknallens die Pferde durch und verletzten im rasenden Galopp die 1'12jährige Einwohnertochter Kosalie Lesinski aus Konszewiß derart, daß diese noch selben Tages an den erlittenen Versetzungen verkarb. letzungen verstard. In dem Verhalten des Angeklagten wurde eine grobe Fahrlässigkeit erblickt und ist er dieserhalt zu einem Monat Gefängniß verwurtheilt. — Dem Kutscher Johann Listewink aus Borowno, welcher bei dem Bauunternehmer Josef Schröter in Borowno in Diensten stand und sich das Bertrauen seines Dienstherrn im vollsten Maße erworden hatte, wurde zur Laft gelegt, seinen Diensitherren um den Betrag von 300 Mark gebracht zu haben. Er war von Schröter zu dessen Schwager, dem Bäckerneister Hallmann nach Culm geschickt um von diesem 300 Mark baares für Lehrerinnen in Posen am 18. März und 3. September, für Jehlenschen, sugleich war ihm von der Frau Schröfer der Austrage Schulvorsteherinnen am 23. März und 5. September.

§§ Die Direktion der Ostpreußischen Südbahn hat die ihr durch Berhaftung, als auch gestern, daß er sich auf dem Kückwege von Eulm anskönigt. Privilegium ertheilte Ermächtigung zur Convertirung von 41/2 ogetunken habe und auf der Landsstraße eingeschaften gesteunken habe und auf der Landsstraße eingeschaften gestellten der Krenten der Landsstraße eingeschaften gestellten von der Krenten der Landsstraße eingeschaften gestellten von der Krenten der Vergeben Geld in Haber den zu gestellten von der Vergeben Geld in Haber den gestellten von der Vergeben g Des ihm den Ueber den Last gelegten Vergehens bekannte er sich nicht schuldig. Ueber den Berbleib der 300 Mark giebt er an, daß ihm dasselbe während des Schlasens auf der Landstraße entwendet sein müsse. Durch

vie Beweisaufnahme wurde Angeklagter der Unterschlagung für chuldig befunden und zu fünf Monaten Gefängniß verurtheilt. — Das Dienstmädchen Balerie Dudek aus Lissewo, welche beschuldigt war, ihrer Dienstherrschaft den Dr. Lesnickschen Cheleuten in Lissewo aus den Kindersparbuchsen etwa 20 Mt. baares Geld, sowie serner verschiedene Wäschestücke gestohlen und ihr zur Bezahlung von Milch anvertrautes Geld unterschlagen zu haben, wurde wegen einfachen Diebstahls und fortgesetzter Interschlagung zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilt. — Die Arbeiterfrau hulda Kiehl geb. Bommert aus Moder wurde wegen strafbaren Eigennutzes zu einem Tage Gefängniß verurtheilt. Die Strafsache gegen den Bau-unternehmer Gorecti aus Tulm wegen Körperverletzung wurde vertagt. † Cholera. Aus dem Burean des Staatskommissars erhalten wir folgende Mittheilung: Cholera ist seitgestellt: bei drei Kindern des Arbeiters Hinz in Tolkemit, don denen eins am 21. d. M. verstorben ist.

§ Schweineeinfuhr. Zweiundvierzig Schweine wurden aus Defter= reich über Ratibor eingeführt.

Gefunden eine Pferdebede in der Breitestrage. Raberes im

Polizei=Sekretariat.

Polizetbericht. Arretirt wurden fünf Berjonen. Bon der Beichfel. Der Bafferstand beträgt heute 0,70 Meter über Null.

## Telegraphische Depeschen

des "Hirsch-Dureau."
Berlin, 23. November. Nach der "Kreuzztg." bleibt der russische Botschafter Graf Schuwalow nur noch kurze Zeit auf seinem hiesigen Vosten. Er soll General-Gouverneur in Moskau werden. Dre 8 de n. 23. Rovember. Der Schriftskeller Sudermann unter-

Ber Gner Besternung. Ber Iin 23. November. Perseindet sich aber schon auf dem Wege der Besterung.
Berlin, 23. November. Prosessor Duide aus München, der Berfasser der bekannten Brochure "Caligula" wird hier am 5. Dezem= ber einen Vortrag über den Kampf gegen den Umfturg und die

Culmbadjer Bier Saschen, Regulateuren, Isand-Ihren, Weckern, Ahrketten, Brillen, Bince-nez, Chermometern etc. Werkhatt für Reparaturen bei joliben Preisen.

Louis Grunwald, Uhrmaher. Thorn, Bachestrasse 2.

Die Uhrenhandlung von A. Nauck, Thorn, heiligegeiststr. 13

ist die reellste und billigste Bezugsquelle für Uhren jeder Cattung. Das Lager ist vollständig nen sortirt und enthält in großer Auswahl, Uhren

Durch größere günstige Abschlüsse bin ich in der Lage, echte Rickelketten und Kettenanhänger zu concurrenzlosen Preisen abzugeben.
Reparaturen an Uhren und sein mechanischen Werken werden auf das Sorg-

fältigste preiswerth ausgeführt.

Eine ältere, bereits eingeführte deutsche Lebensversicherungsbank fucht einen in der Branche erfahrenen, leiftungsfähigen

Demfelben wird außer Provision und Spesen ein monatliches Fixum von 150—250 Mark gewährt. Herren, welche in der Branche noch nicht thätig waren, finden evtl. auch Berücksichtigung. Offerten unter "Lebensbant" nimmt

die Exped. d. Ztg. entgegen. (4750.

Sterilisirte Früchte (4676)ohne Zusatz von Zucker 2c. Heinrich Netz.

A. Nauck, Uhrmacher. Selbstverschuldete Schwäche ber Dianner Pollut., fammtl. Gefchlechts frankh. heilt sicher nach 25jähr. pract. Erfahr. Dr. Menzel. nicht approbirter Arzi Damburg Seilerstraße 27 I. Auswärtige brieflich. (931)

Bum Wohle der Menschheit bin ich gern bereit, allen Denen, welche an Magenbeschwerben, Appetitlosigkeit und schwerfter Berdauung leiden, ein Getränk (weder Medicin noch Geheimmittel) unentgeltlich namhaft zu machen welches mir bei gleichen Leiben ausgezeichnete Dienste geleistet hat. C, Schelm, Reaffdullefrer a. D., Sannover.

Lehrling Sohn achtbarer Eltern, kann sofort eintreten. (4714)H. Loerke, Präcisions-Uhrmacher.

Stand für 1 Offizier-Pferd zu vermiethen. Breis

Der "Berl. Börfengtg." gufolge, nimmt man in unterrichteten

Der "Berl. Börsenzig." zufolge, nimmt man in unterrigteten Kreisen mit Sicherheit an, Fürst Bismard wird zur Eröffnung des nenen Reichstagsgebändes am 5. Dezember nach Berlin kommen. Warschau, 23. November. In Wloclawes wurden der Todtengräber, dessen Krau, fünf Kinder und ein Gehilfe Nachts ermordet. Von den Thätern fehlt noch jede Spur.

g ond on, 23. November. Nach Meldungen aus Shanghai ist Musten von den Einwohnern fast ganz verlassen. Die Umgebung der

Stadt ift von den dinesischen Truppen vollständig verwüstet.

Für die Redaktion verantwortlich i. B.: M. Lambeck, Thorn.

## Meteorologische Beobachtungen zu Thorn.

Bafferstand am 24. November 1894: um 8 Uhr Morgens über Null 0,70 Meter, fällt. meter Null Meter.

Lufttemperatur: 0 Grad Celfius Barometerstand: 28 3oll 3 Strich. Bewölfung: leicht bedeckt. Windrichtung: Dit, ichwach.

## Bafferftande der Beichfel und Brahe.

Morgens 8 Uhr . . . 0,70 über Rull Thorn, den 2 Noomber. Beichsel: Warschau den 21. November . . . 0,92 " " Brahemunde den 23 November . . 2,98 Bromberg ben 23. November . . . 5,34 Brahe:

### Der Getreidemarkt.

(Berichtswoche vom 15. bis 22. November.) Es ist nicht zu verkennen, daß sich in den letzten Tagen die höchste Nachstrage nach Weizen auf den englischen und amerikanischen Märkten ershalten und ein kräftiges Anziehen der Preise herbeigeführt hat. Die Breiserhöhung der jüngsten wie der beiden vorigen Wochen sier Weizen und Roggen hat indessen wie der veiden Vorigen Wochen still int Weizen und Roggen hat indessen auf den einheimischen Märkten ein ziemlich starkes Lingebot an guter Waare bewirkt, sodaß in der Preissteigerung wiederum ein Stillstand eingetreten ist. Jür Weizen blieb indessen in der Hauptsache die Tendenz doch steigend, während Roggen wieder etwas sinkend war. Weizen wurde in Berlin und Leipzig für 122—139 Mk., Roggen sür 110—117 Mk., Gerste sür 92—180 Mk. und Hafer sür 108—142 Mark per 20 Centner gehandelt.

## Handelsnachrichten.

Thorn, 24. Rovember.

Wetter fehr schön. (Maes pro 1000 Kilo per Bahn.)

Beizen sehr kleine Zusuhr 128 pfb. 120 Mt. 130 pfb. hell 125 Mt. 133|4 pfb 126|7 Mt., feinster über Notiz.

Roggen matter fast ohne Angebot 122 pfd. 108 Mf. 124 5 pfd. 109 Mt. Gerfte in feiner mehliger Baare gefragt, feine Brauw. 120 25 Mf.

Mittelw. 106|112 Mt. Erbjen Mt. Futterw. 100|2 Mf. Hafer fehr flau 98|102 Mt

## Telegraphische Schlufcourse.

Berlin, den 24. November

| Tendenz der Fondsbörse: still.              | 24. 11. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23. 11.94                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Russische Banknoten p. Cassa                | 222,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222,55                     |
| Wechsel auf Warschaut turz                  | 220,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220,55                     |
| Preußische 3 proc. Consols                  | 95,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,90                      |
| Preußische 3½ proc. Consols                 | 104,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104.10                     |
| Preußische 4 proc. Consols                  | 105,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105,70                     |
| Polnische Pfandbriefe 41 2 proc             | 68,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68,30                      |
| Bolnische Liquidationspfandbriefe           | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66,90                      |
| Bestpreußische 31/2 proc. Pfandbriese · · · | 100,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,80                     |
| Disconto Commandit Antheile                 | 203,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203,60                     |
| Desterreichische Banknoten                  | 163,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163,60                     |
| Beizen: November                            | 131,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131,50                     |
| Mai                                         | 137,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137,75                     |
| loco. in New-Port                           | 58,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58,1                       |
| Roggen: loco                                | 114,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114,—                      |
| Movember                                    | 113,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113,50                     |
| Dezember                                    | 113,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113,50                     |
| Mai                                         | 118,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118,25                     |
| Rüböl: November                             | 43,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43,40                      |
| Mai                                         | 44,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,20                      |
| Spiritus: 50er loco                         | 51,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51,30                      |
| 70er loco                                   | 31,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,70                      |
| 70er November                               | 35,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 70er Mai                                    | 37,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,60                      |
| Reichsbank-Discont 3 pCt. — Lombard-Zinsfu  | B 31/2 resp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 pCt.                     |
|                                             | ENGLISHED BY THE PARTY OF THE P | THE PERSON NAMED IN COLUMN |

Cheviot und Bugtin für einen gangen Angug gu Mk. 5.75 Rammgarn u. Melton für einen ganzen Anzug zu Mk. 9,75 3,30 m für ben Anzug berechnet Oettinger & Co. Frankfurt a. M., Fabrik - Depot. Mufter umgehend franco. Nichtpassendes wird zurückgenommen.

### 17 1 Zahnarzt Loewenson, Areistags-Abgeordneten

Breitestr. 21, II. Sprechstunden: 9-1, 2-6.

Künftl. Zähne u. Plomben werden fauber und gut ausgeführt von

D. Grünbaum. appr. Beilgehülfe und Zahnfünftler Teglerftr. 19.

Schneider, Atelier für Bahnleidende. 23reitestr. 27, (1439) Rathsapothete.

Einen großen Poften weißen u. blauen Mohn hat per sogleich billig abzugeben.

Eduard Kohnert, Wintstr. 5 Ein tüchtiger

wird verlangt. C. B. Dietrich & Sohn.

Fedl. mbl. Part. - Bimmer sember zu vermiethen **Bantinerstrasse 2.** 

Ollmann, Koppernikusitr. 39. 1 frdl. m. Zim. z. verm. Araberitr. 3, III.

vom 1. April 1895 in guter Lage zu vermiethen. Nähere Auskunft bei Adolf Majer, Drogenhandlung.

Rehaag. (4755.) Die 1. Etage, Bromberger Borftadt, Fischerftraße 49, bestehend aus 6 Zimmern, Zubehör und Pferdestall ist von ofort zu vermiethen. Alexander Rittweger

Vorversammlung zur Wahl

der Landgemeinden und des fleinen

Grundbesites, Dienstag den 27. d. M., Vormittags 9 Uhr bei Heinrich Netz.

Restaurant Schulten,

Mocker.

Wegen Fortzug ist ein neues

Grundstück To

schleunigst sehr billig zu verkaufen. Näheres Kl. Mocker Bergstraße, bei

Heute und Conntag: - Flacki. -

1 fl. Wohn. v. fogl. z. verm. Gerechteftr. 9. Gine fomfortable Balton - Wohnung Breitestraße 37, Bel-Stage, 6 Zim., estube, Küche und Zubehör, zur Zeit von perrn Julius Neumann, in

Gebr. Neumann bewohnt, ik vom 1. April zu vermiethen. (4446) Thorn. C. B. Dietrich & Sohn. Bohnungen zu vermiethen bei

[4347] Bädermeister O. Sztuczko. Bohnung, 3 Zimmer, 1 Treppe ver-miethet. F. Stephan. Gin großer heller Geschäftsteller ist

Fein möbl. Zim. m. Rab. z. v. Breitestr. 41.

Silberne und goldene Medaillen für vorzügl. Leistungen.

Sendungen nach Westpreussen frachtfrei. — Preislisten kostenlfrei.

Möbel-Fabrik mit

empfiehlt fein großes Lager in folibe gearbeiteten

Möbeln, Spiegeln, Polsterwaaren.

Gegründet 1817.

200 Arbeiter.

Complete Zimmer in jedem Styl zur Ansicht gestellt.

## Nachruf.

Es hat Gott dem Allmächtigen gefallen, heute früh um 6 Uhr den stellvertretenden Obermeister der "Thorner Schmiede-Innung" Herrn Schmiedemeister

zu Mocker aus unserer Mitte zu sich zu rufen.

Wir betrauern in dem Dahingeschiedenen ein seit mehr als 30 Jahren treu bewährtes Vorstandsmitglied, das stets für das Gedeihen der Innung eingetreten und seinen Kollegen stets in liebevoller Weise begegnet ist.

Ein ehrendes Andenken wird ihm bewahren

## Die Thorner Schmiede-Innung.

Thorn, den 23. November 1894.

Bur Beichluffaffung über die in der unten ftehenden Tagesordnung näher bezeichneten Gegenstände habe ich einen Rreistag auf

## Mittwoch, den 12. Dezember cr.

Vormittags 11 Uhr im Sitzungszimmer des Kreisausschusses — Heiligegeiststraße 11 — anberaumt. Thorn, im November 1894.

Der Landrath. Krahmer.

Zagesordnung:

1. Abanderung des Kreistagsbeschlusses vom 20. Juli 1892 zu Ia der Nr. 4a und b der Tagesordnung dahin, daß der Kreis Thorn den Bau und die Unterhaltung der Chaussee von Wibsch nach Bahnhof Nawra auch bei Gemährung einer Provinzialpramie von nur 8 Mart pro laufenden Meter

Fortsetzung des Baues der auf dem Rreistage vom 12. Oktober 1893 beichloffenen Chauffee von Culmfee nach Stompe von hier nach Dubielno jum

Anschluß an die Chaussee Plusnik-Zegartowik. Ausnahme einer provisorischen Anleihe von 200000 Mark zur Deckung ber Chauffeeneubautoften.

4. Bewilligung ber Roften gur Anfertigung ber Borarbeiten gum Bau einer

Kleinbahn von Thorn nach Scharnau. 5. Aufbringung der Roften für die in den Provinzialanftalten untergebrachten

Beiftestranten, Ibioten und Spileptifer. 6. Abanderung des § 31a und des § 21 des Statuts ber Rreissparkaffe.

Abtrennung einer Bargelle von dem Gutsbezirt Beishof und Bereinigung

berfelben mit bem Stadtbezirk Thorn. 8. Bahl eines Stellvertreters des Beifigers bes Schiedegerichts ber land- und forstwirthschaftlichen Berufsgenoffenschaft aus der Rlaffe ber Arbeitnehmer. 9. Bahl von Schiedemannern bezw. Stellvertretern?

Bekanntmachung.

Ueber bas Bermögen ber Schuh- Um 30. November D. 38. macher und Borgellanwaarenhandler Johann und Wilhelmine geb. Maom 22. November 1894,

Nachmittags 5 Uhr das Konkursverfahren eröffnet.

Engler in Thorn. Offener Arreft mit Anzeigefrift bis 15. Pezember 1894.

Unmeldefrist bis zum 5. Januar 1895. Erfte Gläubigerversammlung am 20. Dezember 1894,

Vormittags 11 Uhr Terminszimmer Nr 4 des hiefigen

Amtsgerichts und allgemeiner Prüfungstermin

am 14. Januar 1895, Vormittags 11 Uhr Thorn, den 22. November 1894.

Wierzbowski, Gerichtsschreiber des Königlichen Umtsgerichts

## Bekanntmachung.

Bufolge Berffigung vom geftrigen Tage ist heute in das hiesige Gesellsschaftsregister unter Nr. 42 eingetragen, daß die Kausseute Adolph Kuntze und Eduard Kittler hierselbst eine Zweignt derlassung ihres unter der Firma Kuntze & Kittler hier betriebenen Sandelsgeschäfts in Stettin errichtet haben.

Thorn, den 17. November 1894. Königliches Amtsgericht.

## Atelier

für künstliche Haararbeiten Salon zum Damen-Frisiren. Fr. Hulda Hoppe,

Schillerstraffe 14 I, im Saufe des Berrn Fleischermftr. Borchardt. Befanntmachung. Vormittags 10 Uhr

jollen 600 Kilogramm ausrangirte Belewska-Berg'iden Cheleute in Thornift fleidungs. und Lagergegenstände, 285 om 22. Nobember 1894, Rilogramm altes Schmiebeeisen und Stahl und 125 Kilogramm altes Gußeisen und Blech auf dem Hofe des Konfursverwalter Raufmann Paul Juftiggefangniffes hierfelbft gegen baare Bahlung an den Meiftbietenden verlauft

Deffentliche

Zwangsbersteigerung. Dienstag, 27. November cr.

Nachmittags 2 Uhr werbe ich in Mocker, Lindenstr. 31 1 Salbverbedwagen mit 4 Gigen wangsweise versteigern. Thorn, den 24. November 1894.

Sakolowsky, Gerichtsvollzieher. Kouragehandlung G. Hael. Gerechtestr. 22.

Offerirt billigst Roggenschrot mehlfrei (grob), Roggenidrot (fein)

Erbsenschrot, Gerftenichrot, Saferichrot, Ruttermehl.

Beizenschaale, Safer, Sen und Stroh. Sädsel 3 Mark pro Centner.

Beite oberfalenine

in gangen Wagenladungen, wie jedem beliebigen fleineren Quantum ab Lager und frei ins haus offeriren preiswerth

Gebr. Pichert. Schloßfirage 7.

Wie allgemein bekannt, wird der von mir bisher innegehabte Laden anderweitig vermiethet. Da am hiesigen Platze ein geeignetes Geschäftslokal nicht zu haben ist, din ich gezwungen Thorn zu verlassen. Um mein Lager möglichte schnell zu räumen eröffne ich

wegen Aufgabe meines Geschäfts

## reellen Ausverkauf

unübertroffen billigen Preifen.

Ich verfause:

Strickwolle 16er Prima Zollps. M. 1,90 derren= u. Damen= Glace=High. M. 1,50 derren= und Damen= Glace=High. M. 1,50 derren=Und Damen= Glace=High. M. 2,75 derren=Ghemisette M. 2,75 derren=Ghemisette M. 2,75 derren=Ghemisette und Aragen derren= (1,50, 2, 2,50, 3) derren= (1,50, 2,50, 3)

1,50, 2, 2,50, 3 Serrencamifols M. 0,75, 0,90, 1,00 Serrenbeinkleider M. 0,50, 0,90, 1,25, 1,50, 2, 2,50, 3 Reinwollene Kdit. 40, 50, 60, 70 Pfg. dito Damenfir. M. 0,80, 1, 1,25 Wollene Kdr.=Capotten M. 0,50, 0,75, 1 Plüjch Kdr.=Capotten M. 1,25 Wollene Damen-Capotten in Seibe

M. 1, 1,50 Chenilee Damen-Capotten M. 2 Damen-Mussen M. 1,25, 1,50, 2, 3, 3.75 - 10.00

Kdr.=Muffen und Garnituren Dt. 1, 1,25

Harren-Chemisett und Kragen 45 Pfg. Herren- und Knaben-Träger 40, 50, 60,

75, 100 Kfg. Wollene Regenschirme M. 1,50, 1,75, 2 Gloria und seidene Regenschirme M. 1,75, 2, 2,50, 3-6.

Herren: 11. Anaben-Cravatten noch erheblich billiger als bisher.

Meinwollene gestr. Unterröcke M. 1,75 Gestrickte Kinder-Anzüge von 50 Pfg. Wollene und baumwollene Herren-Socien spottbillig. Damen-Jupons M. 2, 2,50, 3 Wollene Taillentiicher M. 2, 2,50, 3

Abr.-Mussen und Garniner 2...

1,50
Gestr. woll. Handschaft. 25, 30, 35, 40 Kg.
Tricothandschuse 40, 50, 60, 75 Kg.
Heinlein. Handtücker M. 2, 2,50, 3
Reinlein. Handtücker M. 3,50, 4, 4,50, 5
Reinlein. Handtücker M. 3,50, 4, 4,50, 5
Reinleine Tischeren und Servietten
gar. sehlersrei spottbillig.
Ferner einen großen Kosten Gardinen, Läuferstosse, Bettvorleger,
Tricottaillen, Blouseu, Hendenschuse, Dowlas, Kinder-Kleiden, Hädsten,
Köcken, Halsse, Sammete, Mulle, Battiste und Taschentücker.
Höcker, Atlasse, Sammete, Mulle, Battiste und Taschentücker.
Herren-Filzhücke schwarz und coul., steif oder weich,
jeder Hulle, Battiste und Taschentücker.
Hand Berren-Damen- und Kinder-Gummi-Boots
laut den im Schausenster bezeichneten Preisen.

ouis Feldmann, Breitestraße 30. Breitestraße 30.

## Münchener

Generalvertreter: Georg Voss, Thorn. Verkauf in Gebinden und Flaschen. 18 Flaschen für 3 Mark. Ausschank Baderstrasse No. 19.

## Breitestraße Mr. 4.

Glafermeifter.

Riederlage der Fabrifate der vereinigten werden. (4761)
Thorn, den 3. November 1894.
Der kgl. Erste Staatsanwalt.

Derfentliche

Seigesligtes der Flederliche er der derentigten verlauf in Driginal - Fabrikpreisen.
Ferner großes Lager in belegtem
spiegesliffenem Tafelglas sowie

Gärtnerei-Fensterglas

Gutidmeibende Glafer-Diamanten.

Werkstatt für

Bauglaserei u. für farbige Bleiverglasungen im altdeutschen Stil, sowie für sämmtliche vorkommenden Reparaturen, schnen u. billig.

Kunst-Handlung und fortwährende Ausstellung von gerahmten und ungerahmten Bildern. für Sonntag, den 25. November er.

Steter Eingang von Neuheiten in Kunstblättern aller Art.

## Bilderrahmenfabrik

mit Maschinen u. Areisfägenbetrieb. Zum Ginrahmen übergebene Bilber werden in allerfürzester Zeit sanber u. stilgerecht zu mäßigen Preisen eingerahmt sowie alte Bilber gereinigt.

fertigen Bilderranmen, Staffeleien, Photographic - Stänbern, Handsegen,
— gemalten Wandtellern 2c. Befte Quelle zum Einkauf für Hochzeits- u. Gelegenheitsgeschenke

Emil Hell, Breiteftr. 4.

abgeschnittene und ausgefämmte fauft B. Elsner, Seglerftr. 19.

Ginladung

311 den öffentlichen Borträgen, welche in Thorn, Coppernikusser. 13, I, im Beetsaal der apostolischen Gemeinde, jeden Sonntag, Abends 6 Uhr und jeden Sonnerstag, Abends 8 Uhr über die Vollendung des Rathschlusses Gottes

mit den Christen u. der ganzen Mensch= beit, über die wichtigften religiösen Beit= fregen und geiftlichen Zeichen der Gegenwart, über die Eine Kirche Christi, ihre Ordnungen, Gnadenmittel, Gottes= Christen aller Bekenntnisse sind

willfommen.

Menu Couvert I Mk.

> Bouillon. Oxtail-Suppe.

Karpfenblau. Spargelgemüse Beilage.

> Kalbsrücken. Entenbraten.

Compot. - Speise.

Butter u. Käse oder Kaffee. F. Grunau 999990||99999

Photographisches Atelier Kruse & Carstensen, Schlofiftrafie 14

vis-à-vis dem Schützengarten.

Theater in Thorn (Schützenhaus.) Direttion Fr. Berthold.

Sountag, d. 25. November cr., Nachmittags 4 Uhr bei ermäßigten Preifen

Die Budvenfee. Zaubermärchen in 3 Aften von Georg Zimmermann.

Zum Schluß: Gratis - Präsent-Verloosung.

Preise ber Plage: (Nur an der Kasse): Sperrsit 40 Pf. 1. Plat 30 Pf., 2. Plat 20 Pf., Stehplat 15 Pf. — Erwachsene zahlen auf allen Plätzen 20 Pf. mehr. Abends 8 Uhr.

recuosa

das Zigennermädchen. Romantisches Schauspiel mit Gefang und Tang von Bius Alex Wolf.

Montag, d. 26. November cr.: Rein Theater. The Die Direktion.

Billets à 25 Pf.; für Pläte im Schiff der Kirche à 50 Pf. bei Herrn W. Lambeck.

Diakonissen-Krankenhaus zu Thorn.

Bazar 3um Beften unferer Anftalt am Donnerftag, 6. Dezember,

von Nachmittags 3 Uhr ab den oberen Käumen des Artushofes. Von 5 Uhr ab

der Kapelle des Inf.=Regiments von der Marwig (8. Pomm.) Nr. 61, Entree 20 Pf. Sinder frei. Saben für den Bazar bitten wir den nachbenannten Damen des Vorstandes zusenden zu wollen.

Gine Lifte behufs Ginfammlung von Baben wird nicht in Umlauf gesetzt. Frau Dauben. Frau Dietrich.

Frau Excelleng v. Hagen. Frau Oberbürgermeifter Kohli. Frau Schwartz. Thorn, im November 1894.

Der Vorstand.

Handschuhmacher Begräbniß = Verein

General = Berjammlung am Montag, d. 26. d. Wits. Abends 8 Uhr

bei Nicolai. Tagesordnung: Rechnungslegung pro 1893/94. Wahl von 3 Rechnungsrevisoren. 3. Ergänzungswahl des Vorftandes. Die persönliche Einladung eines jeben Mitgliedes durch Umlauf findet

nicht ftatt. Thorn, den 23. November 1894. Der Vorstand.

Countag und folgende Tage, von 4 bis 7 Uhr Abends: honigkuchen- und Marzipan-Derwürfelung. Um geneigten Zuspruch bittet.

Bädermeifter Carl Finkel,

Gr. Moder, Mauerftraße 12.

Die für Montag, den 26. d. Mats. angesette Wohlthätigkeits-Worftellung fällteingetretener Ber-

hältnisse halber aus. ff. Speisekartoffeln ff.

empfiehlt und liefert frei Saus Amand Müller-

Zwei Blätter und "Illuftrirtes Sonntagsblatt".

Drud und Berlag ber Rathsbuchdruderei Ernst Lambock in Thorn,